10. Mar; 1862.

14. Marca 1862.

(389)

### Rundmachung.

Dr. 242. Das f. f. Sanbelsminifterium hat mit bem Grlage vom 2. Februar 1862 3. 573 befannt gegeben, bag Geine f. f. Apo. stolische Dajeftat über einen Untrag bes galigischen Landiageausschußes, Damit Erdöhl (Raphta) und Bergtheer ale jum Bergregale nicht ge. borig erklart werbe, unterm 22. Janner 1862 gu bestimmen geruht haben, daß im Konigreiche Galigien mit bem Großherzogthume Krakau, Erbohl (Maphta) und Bergtheer, wenn fie gur Gewinnung von Leuchtöhlen benütt meiben, ale fein Gegenftand des Bergregale ju behanbeln find.

hiedurch tritt im Grunde bezogener b. Beifung, die mit ber b. o. Kundmachung vom 10. Dezember 1860 3. 2675 befannt gege-bene Berordnung des f. f. Finang = Ministeriums vom 16. November 1860 3. 32782, fo weit fie mit biefer allerhochften Entschließung im

Bieberfpruche fteht, außer Birtfamteit.

R. f. Berghauptmannschaft. Lemberg, am 18. Februar 1862.

(386)Dro. 7899. Bom f. f. Rreisgerichte ju Złoczów wird hiemit fund gemacht, bag im Grunde ber burch bie Grefugioneführerin Fr. Zenobia Tokarska unterm 14. Dezember 1861 Bahl 7889 vorgeschla.

Kundmachung.

genen erleichternben Bedingungen, und gwar:

1) Bur Befriedigung ber burch bie genannte Zenobia Tokarska gegen Johann Duklan Lowel ale Erben ber Franciska Lowel erfieg. ten Gumme von 1266 fl. R.M. fammt 5% vom 1. Janner 1856 gu berech. nenden Binfen, nach Abichlag ber auf die letteren geleifteten 10 ft. RDI., bann der Gerichtstoften im Betrage von 21 fl. 15 fr. R.M., ferner ber bereits fruber im Betrage von 14 fl. 50 fr., 38 fl. 15 fr. oft. M. und gegenwartig im gemäßigten Betrage von 18 fl. 58 fr. oft. 28.

jugefprochenen Exefuzionstoften, bann

2) jur Befriedigung ber burch bie Stadt Brody gegen Johann Duklan Löwel mittelft bes Zahlungeauftrages vom 2. Mai 1861 Bahl 1308 ersiegten Summe von 2500 fl. RM. ober 2625 fl. oft. DB. fammt 5% vom 3. Marg 1858 gu berechnenden Binfen und der Gerichtes und Erefugionefoften pr. 13 fl. oft. 2B., pr. 8 fl. 40 fr. und pr. 7 fl. 86 fr. oft. 2B. tie offentliche exefutive Beraugerung ber im Grunde dom. VIII. pag. 107. n. 7. haer. der Spothefarschuldnerin Franciska Lowel gehörigen, in ber Stadt Złoczów unter Dro. 201 und 202 liegenden Realitat bewilliget und unter beantragten nachftehenden Bedingungen hiergerichts in einem Termine o. i. am 11. April 1862 um 10 Uhr Bormittage abgehalten werben :

1. Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schätunges werth von 9100 fl. oft. D. feffgestellt mit bem, bag wenn nicht wenigftens biefer gebothen murbe, Diefe Realitat in Baufch und Bogen ohne jeowede Bemahrleiftung auch unter bem Schagungewerthe bintan-

gegeben merbe.

2. Jeder Raufluftige wird gehalten fein 5% Dadium bes Schahungewerthes im Betrage von 455 fl. oft. B. entweder im Bagren oder in verbotefreien Bucheln ber galigifchen Spartaffe oder in Pfandbriefen ber galigifch, ftanbifden Krebitanftalt fammt Rupons und Sa. lone, endlich in Grundentlaftunge Dbligagionen bee Lemberger f. f. Statthaltereigebiethes fammt Rupons, welche zwei letigenannte Berth= papiere nach bem niedrigfien in ber Lemberger Zeitung ausgedrückten sturfe, jedoch nie über den Rennwerth berechnet werden, als Babium ju Banden ber Ligitagione Kommiffion ju erlegen.

3. Die weiteren Bedingungen, fo wie der Schagungeaft, ber Grundbucheauszug konnen in ber hiergerichtlichen Registratur ober bei

Der Ligitagions. Rommiffion eingeseben werden.

Bon biefer ausgeschriebenen Feilbiethung werden die Erefugionsführerin Fr. Zenobia Tokarska und bie Stadt Brody, ferner ber Grefut Berr Johann Duklan Lowel ale Erbe ber Sppothefaridulb. nerin Franciska Lowel, bann bie Sppothekarglaubiger zu eigenen Sanden, diejenigen aber, welche nach dem 19. April 1861 in bas Grundbuch gelangen follten, ober denen biefe Berftanbigung entweder gar nicht ober nicht zeitlich genung vor bem Feilbiethungste geftellt werden tonnte, durch ben, benfelben in der Berfon des Abvofaten Dr. Warteresiewicz mit Subpituirung bes Beren Abvofaten Dr. Mejakowski bestellten Rmator und durch die Goifte verftandigt. Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 22. Janner 1862.

#### Uwiadomienie.

protect the day-Nr. 7899. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, że na podstawie przez egzekucye prowadząca p, Zenobia Tokarske na dniu 14. grudnia 1861 l. 7889 podanych lżejszych warunków, a to:

1) Na zaspokojenie przez rzeczoną p. Zenobię Tokarskę przeciw p. Janowi Duklanowi Lewlowi, jako spadkobiercy Franciszki Löw-

C. k. ministerstwo handlu reskryptem z dnia 2go latego 1862 do l. 573 zawiadomiło, iż Jego c. k. Apostolska Mość na wniosek Wydziału sejmu galicyjskiego o uznanie oleju skalnego (nafty) i żywicy ziemnej za nienależące do regaliów górniczych, raczyła najwyzszą swoją rezolucyą z dnia 22. stycznia 1862 ustanowić, iż w królestwie Galicyi i W. księztwie Krakowskiem olej skalny (nafta) i żywica ziemna, jeżeli takowe dla otrzymania olejów na oświetlenie używane są, nie maja być traktowane za przedmiot górniczo-regalny.

Dla tego wiec rozporządzenie c. k. ministerstwa finansów z dnia 16. listopada 1860 do l. 32782 podane do wiadomości tutejszem ogłoszeniem z dnia 10. grudnia 1860 do l. 2675, o ile tejze najwyższej rezolucyi jest przeciwne, obowiązywać przestaje.

C. k. Starostwo górnicze. Lwów, dnia 18. lutego 1862.

lowej wywalczonej sumy 1266 złr. m. k. z procentami po 5% od 1. stycznia 1856 liczyć się mającemi, po potrąceniu na te ostatnie zaliczonych 10 złr. m. k., tudzież kosztów sądowych w kwocie 21 złr. 15 kr. m. k. niemniej już pierwej w kwocie 14 zł. 50 c., 38 zł. 15 c. w. a. i teraz w umiarkowanej kwocie 18 zł. 58 c. w. a. przyznanych kosztów egzekucyjnych, naroszcie

2) na zaspokojenie miasta Brody przeciw p. Janowi Duklanowi Lowlowi nakazem płatniczem z dnia 2. maja 1861 l. 1308 przysądzonej sumy 2500 złr. m. k. albo 2625 zł. w. a. z procentami po 5% od 3. marca 1858 liczyć się mającemi, tudzież kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 13 zł. w. a., 8 zł. 40 c. w. a. i 7 zł. 86 c. w. a. przymusowa publiczna sprzedaż posia-dłości w Złoczowie pod l. 201 i 202 polozonej, według ksiąg gruntowych dom. VIII. pag. 107, n. 7. haer. do hypotecznej dłużniczki Franciszki Löwlowej należącej dozwala się, i takowa pod następu-jącemi podanemi warunkami w tutejszym sądzie w jednym terminie na dniu 11. kwietsia 1862 o godzinie 10ej zrana przedsiewzietą

1. Za cene wywołania stauowi się wartość aktem oszacowania sądownie przedsięwziętym w sumie 9100 zł. w. a. ozraczoną z tem oznajmieniem, że gdyby przynajmniej takowej nie ofiarowano, rseczona posiadłość ryczałtem bez wszelkiej ewikcyi także niżej ceny

szacunkowej sprzedaną zostanie.

2. Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie 5% sumy szacunkowej w kwocie 455 zł. w. a. w gotówce albo książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności nie zakondykowanych, albe w listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego z kuponami i talonami, a to te ostatnie effekta po kursie najniższym w ostatniej Gazecie Lwowskiej wykazanym, a nigdy nad imienną wartość liczyć się nie mającym, jako wadyum (zakład) do rak komisyi licytacyjnejzłożyć.

3. Dalsze warunki jako też akt oszacowania i wyciąg z ksiąg gruntowych mogą w tutejsze - sądowej registraturze, lab podczas

samej licytacyi przejrzanemi być.

O tej rozpisanej licytacyi egzekucyę prowadząca p. Zenobia Tokarska i miasto Brody, tudzież egzekut p. Jan Duklan Löwel jako spadkobierca hypotecznej dłużniczki Franciszki Löwlowej i wierzyciele hypoteczni do własnych rak, zaś owi wierzyciele, którzyby po dniu 19. kwietnia 1861 do ksiąg gruntowych weszli, albo którymby niniejsze uwiadomienie albo wcale, lub niedość wcześnie doręczone być mogło, do rak tymże juz pierwej w osobie p. adwokata Warteresiewicza z substytucya p. adwokata Mijakowskiego ustanowionego kuratora i przez niniejsze obwieszczenie uwiadamiają się.

Z rady c. k. sadu obwodowego. W Złoczowie, dnia 22. stycznia 1862.

A LUNGARINE D.

Dr. 706. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Trembowla mird Ferdinand Zbylitowski für die liegende Maffe ber Thekla Zby-

litowska und bie bem Berichte noch unbefannten Erben bezüglich ber mit Bescheid vom 7. Februar 1862 3. 326 für Thekla Zbylitowska bewilligten erefutiven Außerbesitsfehung ber Cheleute Josef und Josefa Gottwald aus der Realitat Rro. 10 in Trembowla und bes unterm 30. Janner 1862 3. 264 von Thekla Zbylitowska wider die Cheleute Josef und Josefa Gottwald megen ber Miethzinsforderung pr. 131 fl. 50 fr. angestrengten Rechteftreites jum Rurator ad actum ernannt.

Trembowla, am 3. Marz 1862.

Kundmachung.

Descendik arredowy

Dro. 11717. Bur Cicherftellung ber Konfervagioneherstellungen im Przemysler Straffenbaubegirfe Przemysler und Sanoker Rreifans theils pro 1862 wird hiemit eine Offertverhandlung ausgefchrieben.

Die Erforderniffe bestehen, und zwar :

| I. Im Przemyśler Kreise:                                  |     | **  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
| a) Wiener Hauptstraße.                                    | fl. | fr. |
| In ber Reparatur ber Brude Dr. 15 mit bem Fistalpreif     | 157 | 73  |
| bes Ranals Dr. 19                                         | 101 | 39  |
| " " " " " " " " " " " " " " " "                           | 101 | 24  |
| " Berstellung von Dammgelander "                          | 120 | 18  |
| Reparatur ber Nothbrude Nr. 64 bei Przemysl "             | 188 | 32  |
| ber Brude Mr. 66 "                                        | 249 | 26  |
| " " herstellung ber Straffendammgelander " "              | 18  | 32  |
| b) Auf ber Dobromiler Berbindungeftraße.                  |     |     |
| In ber Reparatur ber Brude Rr. 15 in Hermanowice          | ft. | fr. |
| mit dem Fiefalpreise vor                                  | ,   | 61  |
| 50 · 20                                                   | 55  | 76  |
| Gardellung & naven Concle Mr 2                            | 291 | 49  |
| " Grhöhung ber Banquette " "                              | 280 | 73  |
| " Berstellung von Dammgelander "                          | 155 | 61  |
| II. Im Sanoker Kreise.                                    |     |     |
|                                                           | fl. | fr. |
| Dobromiler Verbindungestraße.                             |     |     |
| In der Reparatur d. Brude Rr. 47 mit dem Fiskalpreise vor |     | 88  |
| Mr. 49 " " " " " " " " " " " " " " " " " "                | 159 | 44  |
| " Berbrettung der Strasse "                               | 204 | 50  |
| " berftellung von Dammgelander " " "                      | 43  | 52  |

Unternehmungeluftige merben hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerte langstens bis jum 20. Marg 1862 bei ber

betreffenden Rreisbehörde ju überreichen.

Die sonfligen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mir ber Ctatthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemach. ten Offertebedingniffe konnen bei der betreffenden Rreisbehorde oder dem Przemysler Straffenbaubezirke eingefehen werben.

Die nach bem obigen Termine bei ber Rreisbehörbe, fo wie die überhaupt bei ber f. f. Statthalterei unmittelbar überreichten Offerten

werben nicht berücksichtigt merben.

Won ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 28. Februar 1862.

#### Ogłoszenie.

Nro. 11717. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w Przemyskim powiecie budowy gościńców, w części do Przemyśl-skiego, w części do Sanockiego obwodu nalezącym na rok 1862 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeby sa następujące, mianowicie:

I. W obwodzie Przemyskim.

a) Na wiedeńskim głównym gościńcu.

| Naprawa mostu nr. 15. w cenie fiskalnej                 | 157    | 73  |
|---------------------------------------------------------|--------|-----|
| , kanatu nr. 19.                                        | 101    | 39  |
| n nr. 25.                                               | 101    | 24  |
| Postawienie poręczy przy grobli "                       | 120    | 18  |
| Naprawa mostu nr. 64. pod Przemyślem "                  | 188    | 32  |
| n nr. 66.                                               | 249    | 26  |
| Postawienie poręczy przy tamie gościńca "               | 18     | 32  |
| b) Na Dobromilskim gościńcu łączącym.                   | zł.    | kr. |
| Naprawa mostu nr. 15. w Hermanowicach w cenie fiskalnej | 13     | 61  |
| n nr. 29. n n                                           | 55     | 76  |
| Postawienie nowego kanału nr. 3.                        | 291    | 49  |
| Podniesienie bankety "                                  | 280    | 73  |
| Postawienie poręczy przy grobli " "                     | 155    | 61  |
| II. W obwodzie Sanockim.                                | 917 ]0 |     |
| Na Dobromilskim gościńcu łaczącym.                      | zł.    | kr. |
| Naprawa mostu nr. 47. w cenie fiskalnej                 | 127    | 88  |
|                                                         | 159    | 44  |
| Rozszerzenie gościńca "                                 | 204    | 50  |
| Postawienie poreczy przy grobli " "                     | 43     | 52  |

Mający chęć przedsiębiorstwa wzywają się niniejszem, ażeby swoje w 10%towe wadyum opatrzono oferty najpóźniej po dzień

20. marca 1862 podali dotyczącej władzy obwodowej,

Reszte ogólnych i specyalnych, mianowicie rozporządzeniem Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych, można przejrzeć u dotyczącej władzy obwodo-

wej lub w Przemyskim powiecie budowy gościńców.
Oferty po powyższym terminie do władzy obwodowej, jakoteż w ogóle do c. k. Namiestnictwa bezpośrednio podane, nie będą

uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 28. lutego 1862.

(382)Rundmachung.

Mr. 13095. Bur Sicherstellung ber Konfervations-Bauherstellungen im Grodeker Straffenbaubezirke, Lemberger und Przemysler Rreisantheile pro 1862 wird hiemit eine Offert-Berhandlung ausgeschrieben.

Total sille at me almoberati

Die Erforderniffe bestehen, und zwar:

I. Lemberger Rreifee.

a) Auf ber Wiener Sauptstraffe:

In ber Reparatur ber Brude Mro. 21/2 mit bem Ristalpreise von 452 fl. 75 fr.

In der Rekonstrufzion ber Brude Rro. 29 mit bem Fiskalpreise von 405 fl. 41 fr.

In dem Umbaue des Schlauches Nro. 45 in eine Brucke mit bem Fisfalpreise von 314 fl. 2 fr.

II. Przemyśler Rreises.

a) Auf ber Wiener Sauptstraffe.

In der Berftellung von Straffengelander mit bem Fistalpreise von 238 fl. 60 fr.

Unternehmungeluftige merden hiemit eingelaben, ihre mit 10% Dabien belegten Offerte langstene bie jum 18. Marg 1862 bei ber betreffenden Rreisbehorde ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber Statthalterei Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundges machten Offertsbedingnisse, konnen bei ber betreffenden Kreisbehörde ober dem Grodeker Straffenbaubezirke eingefehen werben.

Die nach bem obigen Termine bei ber Kreisbehörbe, fo wie überhaupt die unmittelbar bei der f. f. Statthalterei überreichten Of. ferte merden nicht berudhichtigt merden.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am. 28. Februar 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 13095. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w Grodeckim powiecie budowli gościńców, części Lwowskiego i Przemyskiego obwodu pro 1862, rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeby są następujące:

#### I. W Lwowskim obwodzie.

a) Na głównym gościńcu wiedeńskim:

Naprawa mostu nr. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> w cenie fiskalnej 452 złr. 75 kr. Odbudowanie mostu nr. 29 w cenie fiskalnej 405 złr. 41 kr. Przebudowanie śluzy nr. 45 na most, w cenie fiskalnej 314 złr. 2 kr.

II. W Przemyskim obwodzie.

a) Na głównym gościńcu wiedeńskim:

Postawienie poręczy w cenie fiskalnej 238 złr. 60 kr.

Mających chęć przedsiębierstwa wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali najpoźniej do dnia 18. marca 1862 do dotyczącej władzy obwodowej.

Reszte powszechnych i specyalnych, mianowicie rozporządzeniem namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych można przeglądnąć u dotyczącej władzy obwodowej lub w Grodeckim powiecie budowy gościńców.

Po powyższym terminie do władzy obwodowej, tudzież w ogóle bezpośrednio do namiestnictwa podane oferty nie beda uwzględnione.

Od c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 28. lutego 1862.

zł. kr.

(390)Editt.

Mro. 2121. Bom f. f. Kreis, ale Banbelsgerichte in Przemyśl wird bekannt gegeben, bag auf Grund ber angezeigten Bahlungsein= fiellung bie Ginleitung bes Bergleichsverfahrens in Gemagheit ber h. Ministerial . Berordnungen vom 18. Mai 1859 Mr. 90 nub vom 15. Juni 1859 Dr. 108 bes Reichegefetblattes in Unfebung bes fammtlichen beweglichen und bes im Inlande mit Quenahme der Militargranze befindlichen unbeweglichen Bermogene, ber ale öffentliche Gefellfcafter protofollirten Sanbeleleute A. Landau & Katz aus Dukla bewilligt, und gur Befdlagnahme, Inventirung und einstweiligen Bermaltung biefes Bermogens, bann jur Leitung ber Bergleicheverhandlungen ber f. f. Dotar herr Thomas Witkiewicz in Dukla ale Ge. richtstommiffar bestellt murbe.

Sievon werben sammtliche Glaubiger ber Berfculbeten mit bem Beisate verständigt, bag bie Borladung gur Bergleichsverhandlung felbft, und ju ber baju erforberlichen Unmelbung ber Forberungen burch den als Gerichtekommissär bestellten f. f. Motar insbesondere fundgemacht werden wird.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, am 4. März 1862.

#### (381)Konkurs-Kundmachung.

Mro. 8074-1660. Un ber mit ber Saupticule in Berbindung ftebenben breiklaffigen Unterrealicule in Warasdin ift eine grammatifche Lehrerstelle mit dem Gehalte von fahrlichen 630 fl. und bem Quartiergelbbeitrage von 105 fl. oft. 2B. aus ben bortigen Stabtproventen ju befegen.

Da feiner ber Rompetenten, bie fich in Folge ber Ronfursausschreibung vom 21. Oftober 1860 Babl 16174-3664 um bie ermabnte Stelle bewarben, bie vollfommene Eignung fur bie gebachte Stelle nachgewiesen, fo mird hiemit ein neuer Ronfure fur biefelbe ausge-

Die Bewerber haben ihre an bas tonigl. balm.-froat.-flav. Sofbifafterium gerichteten Gefuche mit den Racmeifen über Alter, Religion,

as Imped Delinews Lewis to place spatial large Transmits Live-

Stand, Sprachfenntniß, jurudgelegte Studien und gefetlich vorgefdriebene Lehrbefähigung , tann über ihr moralisches und politisches Berhalten, entmeber unmittelbar ober inwieferne fie fich bereite in einer Bedien. ffung befinden, im Wege ihrer vorgefesten Beborbe langftene bie 15. Marg 1. 3. bei dem betreffenden Schuldiftrifeauffeher gu Biskupec nachft Varasdin, Blasius Svelić einzubringen.

Die volltommene Renntniß ber froatifden Sprache wird gur Erlangung ber vorermahnten Stelle gefordert und hiebet bemertt, bag bemjenigen Bewerber, welcher nebft der gefetlich vorgeschriebenen Gignung jum Lehramte auch noch jene jur Ceitung obiger Anftalten nachweifen murbe, jugleich bie Direkzion berfelben gegen eine Sab. redremuneragion von 105 fl. oft. D. anvertraut werben fonnte.

Bom f. balm.-froat.-flav. Statthaltereirathe. Agram, am 14. Februar 1862.

E d i f t. (383)

Nro. 97. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Jaroslau mird jur öffentlichen Renntniß gebracht, daß jur Bereinbringung ber burch Julianna Trzaskowa gegen Nikolaus Kaluzny erfiegten Summe pr. 750 fl. RM. ober 787 ft. 50 fr. öft. W. fammt 4%gen vom 27. Oftober 1854 bis jum Bahlungstage laufenden Intereffen ber nach. jumeifenten Roften fur bie Bornahme bes I. und II. Exefuzionegrabes ber fruher im Betrage pr. 2 fl. 51 fr. RM. und 5 fl. 81 fr. öft. 2B. und mittelft gegenwärtigen Befdeides pr. 5 fl. 24 fr. oft. 28. jugefprodenen Grefugionstoften die erefutive Feilbiethung ber bem Nikolaus Kaluzny eigenthumlich gehörigen, in Wola Rozwieniecka, Przemyśler Rreifee, Jaroslauer Begirfes sub Nro. 39 gelegenen, feinen Grundbuchsforper bilbenben Bauerngrundwirthichaft im Flachenmaße von ungefahr 24 30ch 478 - Rift. bewilligt wurde und b. g. an drei Terminen, und amar: ben 7. Marg 1862, ten 8. April 1862 und ben 9. Mai 1862 jebesmal um 10 Uhr Bormittags abgehalten werden wirb.

1) Alle Ausrufepreis biefer feilzubiethenden Bauerngrundwirthfcaft mird ber gerichtliche Schatungewerth berfelben im Betrage pr.

1415 fl. 85 fr. oft. 2B. angenommen.

2) Jeber Rauflustige ift verbunden vor der Feilbiethung 10% bes Ausrufspreises b. i. 142 fl. oft. W. als Babium ju Sanden ber Feilbiethungs = Kommission zu erlegen , welches bem Ersteher in ben Raufpreis eingerechnet, ben übrigen Mitbiethenden aber nach ber Ligitagion jurudgeftellt merben wirb.

3) In den erften zwei Feilbiethungsterminen wird bie befagte Bauerngrundwirthschaft nur um ober über ben Schatungswerth, in dem britten auch unter bemfelben an ben Deifibiethenden veraußert werden. Die übrigen Feilbiethungs. Bedingungen und der Schatungeatt ber feilzubiethenben Bauerngrundwirthichaft tonnen in ber b. g. Registratur

eingesehen merben.

Bon biefer Feilbiethung merben beibe Streittheile und zwar bie Grefugioneführerin ju Ganben ihres bevollmächtigten Landes = 21bvo. faten Dr. Chamajdes und bie allenfalls unbefannten Glaubiger ju Sanben des für fie in der Berfon des Landes . Advofaten Dr. Myszkowski aufgestellten Rurators.

Bom f. f. Begirfeamte als Gerichte.

Jaroslau, au 11. Februar 1862.

(373)G b i f t.

Mro. 54052. Bon bem f. f. Landes. ale Sandele. und Bech. felgerichte wird bem abmefenden und bem Bohnorte nach unbefannten Vincenz Uleniecki mit diesem Cbifte befannt gemacht, bag Chane Spiegel gegen benfelben eine Bablungeauftage auf Grundlage bes Bechs fele ddto. Lemberg 7. November 1858 über 100 fl. R.M. unterm 14. Movember 1861 3. 47478 ermirft hat.

Da ber Bohnort besfelben unbefannt ift, fo wird ibm ber Lanbes. und Gerichteabvofat Dr. Zminkowski mit Gubftituirung bes Landes und Gerichtsadvotaten Dr. Duniecki auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Be-

fdeib biefes Gerichtes zugeftellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landes als Sanbels und Bechfelgerichtes. Lemberg, am 24. Jänner 1862.

Vorladung. (379)

Mro. 450. Nachbem am 10. August v. J. im Birthehause bee Aron Hecht in Kulikow 3 Collo Schnittmaaren unter Anzeigungen einer Gefällsübertretung von ber Finanzwache beauftanbet murben, und ber Eigenthumer berfelben b. o. unbefannt ift, fo wird Jedermann, ber einen Anspruch auf bie Baaren geltend machen gu tonnen glaubt, aufgeforbert, binnen 90 Tagen bom Tage ber Rundmachung ber gegenwartigen Borladung an gerechnet, in ber Umtefanglei ber f. f. Finang . Begirte . Direfgion ju ericheinen, midrigens, wenn biefes unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Sache ben Wefegen gemäß verfahren

Bon ber f. f. Finang = Bezirfe . Direfzion. Brody, ben 15. Februar 1862.

#### Zawezwanie.

Nr. 450. Gdy dnia 10. sierpnia r. z. straż skarbowa zatrzymała w karczmie Arona Hechta w Kulikowie 3 kollo towarów bławatnych, wśród oznaków przekroczenia przepisów o dochodach skarbowych, a właściciel takowych jest tu niewiadomy, przeto wzywa się każdego, kto sądzi, że może udownić prawo do tych towarów, azeby w przeciągu 90 dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawezwania, stawił się w kancelaryi urzędowej c. k. skarbowej dy-

rekcyi powiatowej, w przeciwnym bowiem razie, gdyby to zaniedbał, postąpi się z przytrzymaną rzeczą według ustaw.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Brody, dnia 15. lutego 1862.

(393)© dift.

Mro. 10557. Bon dem f. f. Lemberger Landes, ale Sandels. gerichte wird bem frn. Kasimir Gf. Komorowski mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß wider denfelben Moses H. Stroh sub praes. 28. Janner 1862 3. 4297 ein Gesuch um Auftrag jur Zahlung einer Wechfelsumme von 600 fl. oft. M. überreicht, worüber ber Zahlungs- auftrag vom 30. Janner 1862 3. 4297 ergangen ift.

Da ber Bohnort bes Belangten unbefannt ift, fo wird ju bef. fen Bertretung ber Dr. Landesadvofat Dr. Rechen mit Substituirung bes Grn. Advotaten Dr. Pfeiffer auf beffen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, mit welchem bie Rechtsfache verhandelt merden wirb.

Bom f. f. Lanbes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg , ben 7. Mars 1862.

G d i f t.

Dir. 9995. Bon bem f. f. Landesgerichte wird bem, bem Bohne orte nach unbefannten Johann Korwin und Frau Filipine Korwin Kozłowska mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß über Unfuchen bee herrn D. L. Kronstein unterm 16. Janner 1862 Bahl 1954 pcto. 1000 fl. öft. 2B. wider biefelben ein Bahlungsauftrag erfloffen ift.

Da ber Bohnort ber Belangten unbefannt ift, fo wird benfelben ber Berr Landes . Advotat Dr. Jablonowski mit Gubftitufrung bes herrn Advokaten Dr. Pfeiffer auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben der oben angeführte Bahlungeauftrag diefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes. als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 6. Marg 1862.

G b i f t.

Mro. 9074. Bon bem f. f. Lanbes, als Sandelsgerichte mirb ber abmefenden und bem Bohnorte nach unbefannten Fr. Henriette Gorska als Erbin bes Leonhardt Gorski mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß wider diefelbe Lemel Liebermann unterm 18. Dezember 1861 3. 3. 53792 pto. 1180 fl. bft. 2B. ein Bahlungsauflagegefuch überreichte und unterm 6. Mars 1862 3. 9074 bie Bablungsauflage wiber biefelbe erfloß.

Da ber Wohnort ber Fr. Henriette Gorska unbefannt ift, fo wird berfelben ber herr Landesabvotat Dr. Pfeiffer mit Gubftituis rung bes herrn gandesabvokaten Dr. Zminkowski auf ihre Gefahr und Roffen jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte

Bahlungeauftrag biefes Gerichtes jugeftellt. Bom f. f. Lanbes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 6. März 1862.

(387)G b i f t.

Rro. 777. Bom Zioczower f. f. Rreisgerichte wird in ber Ungelegenheit wegen Austragung bes Borrechtes und ber Liquibitat ber über ben Kaufpreis ber Guter Machnowce und Torhow gesethten Forberungen ben bem Leben, Ramen und Bohnorte nach unbefannten Grben der Albina Haywas, fo wie fur den dem Wohnorte nach unbefannten Carl Haywas ber Berr Landesabvofat Dr. Skalkowski mit Substituirung bes herrn Abvofaten Dr. Plotnicki jum Rurator

Sievon werben biefelben mit bem Bedeuten verftanbiget, bag gur weiteren Borrechte- und Liquiditateaustragung die Tagfahrt auf ben 28. April 1862 10 Uhr Bormittage hiergerichte erftredt murbe, und bag es ihnen obliegt, die auf ihre Forderung Bezug habenben Urfunden ihrem Kurator um so gewisser vor der Tagsahung zu übergeben, mibrigens biefe Forberungen nach bem landtaflichen Auszuge follogirt merben murben.

Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Złoczów, am 5. Februar 1862.

#### E dykt.

Nr. 777. Ze strony c. k. sądu obwodowego Złoczowskiego oznajmia się, iż w sprawie względem rozpoznania pierwszeństwa i płynności pretensyi na cenę kupna dóbr Machnowiec i Torhowa w drodze publicznej licytacyi sprzedanych przeniesionych, wierzycielom hypotecznym, a to z życia, z nazwiska i miejsca pobytu nie-wiadomym spadkobiercom Albiny Haywas, tudzież niewiadomemu z miejsca pobytu Karolowi Haywas ustanawia się kuratora w osobie adwokata Dra. Skałkowskiego adwokata Dra. Płotnickiego. Oraz podaje się do wiadomości, iż do dalszych rozpraw względem rozpoznania pierwszeństwa i płynności pretensyi na cenę kupna dobr Machnowiec i Torhowa przeniesionych odroczony jest termin na dzień 28go kwietnia 1862 o godzinie 10tej przed południem.

Wzywa się przeto powyż wymienionych wierzycieli, by dokumenta ich pretensyi udowodniające ustanowionemu kuratorowi przed terminem tem pewniej wręczyli, ile że w przeciwnym razie pretensye tychże według wyciągu hypotecznego kollokowanemi zostana.

Z rady c. k. sada obwodowego. Złoczów, dnia 5. lutego 1862.

Rundmachung (1) Nro. 6443. Zur Defetzung der Tabal-Großtrafif in Sambor wird bie Ronfurreng mittelft leberreichung fdriftlicher Offerte ausgefdrieben.

Diese Offerte muffen mit dem Babium von 80 fl. belegt, bis einschließlich 3ten April 1862 bei ber f. f. Finang-Begirte, Diretzion

in Sambor überreicht merben.

Der Bertehr biefer Großtrafit im Bermaltungejahre 1861 betrug 

Bufammen . 65104 ff.

Das Tabat. und Stempelmateriale ift beim Samborer Sabat.

und Stempelmagazin ju faffen.

Die naberen Ligitagionebedingniffe und ber Ertragnifausweis fonnen bei biefer f. f. Finang. Landes. Direfzion und bei ber f. f. Finang-Begirfe. Direktion in Sambor eingesehen werben.

Bon ber f. f. Finang-Landes. Direfzion.

Lemberg, ben 28. Februar 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6443. W celu obsadzenia głównej trafiki tytoniowej w Sam-

borze rozpisuje się konkurencya przez oferty.

Te oferty z załaczonym zadatkiem 80 zł. wal. a. maja być włącznie do 3. kwietnia 1862 do c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Samborze podane.

Obrót tej głównej trafiki w roku 1861 wynosił:

Razem . 65104 w wal. austr.

Zasoby materyału tak tytoniowego jak też stemplowego po-

bierają się z magazynu w miejscu istniejącego.

Bliższe warunki licytacyi, jakoteż wykaz przychodu można przejrzeć w c. k. finansowej dyrekcyi krajowej we Lwowie, jako tez w c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Samborze.

Od c. k. finansowej dyrekcyi krajowej. Lwów, dnia 28. lutego 1862.

G b i f t. (394)

Dro. 4815. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ibem abwesenden und angeblich in Odessa wohnhaften Adolf recte Abraham Schornstein mittelft gegenwartigen Chittes befannt gemacht, es habe wider benfelben die f. f Finangprofuratur in Lemberg, Ramens ber öffentlichen Berwaltung, megen unbefugter Auswanderung eine Rlage überreicht.

Da ber Belangte Berr Adolf recte Abraham Schornstein abmefend ift, und fich in Odessa aufhalten foll, fo hat bas f. f. ganbeege. richt in Lemberg ju beffen Bereretung und auf feine Gefahr und Roften ben biefigen Landes- und Gerichte. Advofaten Dr. Pfeiffer mit Substituirung bes Gerichte-Aldvofaten Dr. Madejski ale Rurator bestellt, mit welchem biefe Rediefade nach ber fur Weftgaligien vorgefdriebenen Gerichte.

ordnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Gbift wird ber Belangte erinnert, zur rechten Beit entweber felbft gu erfcheinen, ober bie erforberlichen Rechtobehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sach. malter ju mablen, und biefem Landeegerichte anzugeben, überhaupt bie gur Bertheidigung tienenden Rechtemittel ju ergreifen , indem er fich die aus beren Beratfaumung entitebenden Folgen felbft beigumeffen baben wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes. Lemberg, am 5. Februar 1862.

(397)

Dro. 9029. Bom f. f. Landes. ale Banbelegerichte mirb ber Frau Henriette Gorska mittelft gegenwartigen Chiftee befannt gemacht, es habe miber fie Franz Hellmann ein Gejuch um Bahlungsauflage ber

Wechselfumme pr. 225 fl. oft. 28. f. R. G. sub praes. 25. Februar 1862 angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Bab. lungeauflage unterm 27. Februar 1862 3. 9029 bewilligt murde.

Da ber Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes: ale Sanbelegericht ju beren Bertretung und auf ibre Gefahr und Roften den hiefigen Advotaten Dr. Smiatowski mit Gub. fituirung des herrn Abvofaten Dr. Madejski ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorge= schriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Goift wird bemnach die Belangte erinnert, jur red. Beit entweder felbft gu ericheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, über= haupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben mirb.

Bom f. f. Landed= als Sandelsgerichte.

Lemberg , am 27. Februar 1862.

(398)(1)

Dro. 9030. Bom f. f. Candes. als Sanbelsgerichte mirb ber Frau Henriette Gorska mittelft gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemacht, es habe mider fie Franz Hellmann sub praes. 25. Februar 1862 Bahl 9030 ein Gefuch um Bahlungeauflage der Wechfelsumme von 200 ff. öft. B. f. R. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber bie Bahlungeauflage unterm 27. Februar 1862 Bahl 9030 bewilliget

Da der Aufenthalteort der Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Sandele- ale Bedfelgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Advokaten Dr. Smiatowski mit Gubftis tuirung bes Abvofaten Dr. Madejski als Rurator bestellt, mit meldem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebe-

nen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen anberen Sachwalter zu mahlen und biefem Canbesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemagigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie sich bie aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben mird.

Bom f. f. Landes, ale Sanbelsgerichte.

Lemberg, am 27. Februar 1862.

(396)© d i f t. (1)

Dro. 9028. Bom f. f. Landes als Sanbelsgerichte mirb ber Frau Henriette Gorska mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider fie Franz Hellmann ein Gefuch um Bahlungeauflage ber Wedselfumme von 300 fl. oft. B. f. N. G. unterm 25. Februar 1862 Zahl 9028 angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber bie Bahlungeauflage unterm 27. Februat 1862 3. 9028

Da ber Aufenthalteort ber Belangten untefannt ift, fo hat bas f. f. Landes - ale Sandelsgericht ju beren Berfretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen Aldvofaten Dr. Smiatowski mit Gubfittuirung bes Abvofaten Dr. Madejski als Rurator bestellt, mit meldem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbilt wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, ober die erforberlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cadmalter ju mablen und biefem ganbeegerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts. mittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landes: als Sanbels, und Wechselgerichte.

Lemberg, am 27. Februar 1862.

# Anzeige - Blatt. Wosonla

Ist gesetzlich durch Muster- und Markenschutz gegen Nachahmungen gesichert worden.

Der allgemein anerkannte echte

# Schneebergs-Kräuter-Allop

für Brust- und Lungenkranke.

Salsentzundungen, Beiferkeit, Grippe, Meighuften, Bruftklemmung, Berichleimung, Schwerathmigkeit in ftets im frifden Buftanbe gu bekommen: Strichteimung, Schwerathmigfeit in steine Inflate zu bekommen: In Lemberg bei Herr Peter Mikolasch, Apotheter zum "goldenen Stern". Krakau, Alexandrowicz, Apoth. Przemyśl. F. Gaidetschka et Sohn. Boelinia, A. Kasprzykiewicz. Brody, Ad. Mit. v. Kościcki, Apoth. Brzeżan, J. Zminkowski, Apoth. Brzeżan, B. Fadenhecht. Buczacz, B. Pfeifer. Czernowitz, J. Schnirch. Dembica, F. Herzog. Gorlice, Walery Rogawski, Apoth. Kolomea, M. Nowicki. Myślenicc, M. Łowczyński. Neumarkt, L. v. Kamieński. Rozwadow, Marecki. Rzeszow, Schaitter et Comp. Sambor, Kriegseisen, Apoth. Stanislau, J. Tomanek, Apoth. Stryj, Sidorowicz. Tarnopol, Buchelt, Apoth. Tarnow, M. Mitter v. Sidorowicz, Apoth. Turka, Czyrniański. Wadowice, F. Foltin. Zaleszczyk. Kodrebsky et Comp. Zdoczow. F. Pettesch. Foltin. Zaleszczyk, Kodrebsky et Comp. Złoczow, F. Petlesch.

## Doniesienia prywatne.

Preis einer Flasche sammt Gebrauchs-Anweisung 1 ft. 26 fr. oft. Dahr. - Bugleich tonnen burch dieje herren Depositeure bezogen merden:

Anacahuita-Holz fur Bruft- und Lungenleiden und Schwindsucht, fleine

Anacahuita-Holz-Bonbons ale Mufrichtungemittel bei obigen Leicen,

Hühneraugen-Pflaster bie bemahrten, von tem f. t. Oberarzte Schmibt.

Dr. Behr's Nervenextract jur Startung bet Merben und Rraftigung

Orientwasser Dr. Walter's in London, für Gichtleidende. 1 Flasche 1 fl. Echtes medic. Berger Leberthran für Etrofeln und Sautane.

Steirischer Stub-Alpen-Krauter-Saft für Bruffe und Lungen-trante. Br. Flasche 87 fr. Haupt-Depot bei Julius Bittner, Apotheker in Gloggnitz.

(395-1)

(395-1)

meridia 5. intege 1862.